## Nº 217.

# Vosener Intelligenz = Blatt.

### Donnerstag, den 10. September 1829.

Angekommene Frembe vom 8. Ceptember 1829. Sr. Jufig-Rommiff. Storf aus Liffa, I. in No. 384. Gerberftrage; Berr Probst Rudfowsfi aus Biegdrowo, I. in No. 168 Wafferstraße; Gr. Gutsbefiger Dalefanisti aus Pomargany, I. in Ro. 187. Bafferfrage.

Der Regierungs-Condukteur Roch hat, nach vorschriftsmäßig bestandener Prufung und Beftatigung, feinen Bohnfit in Obrzycto genommen.

Pofen ben 29. August 1829.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

Betrifft ben, zur Fortsetzung bes Chausse-Baues gwischen Pinne und Wierzebaum, in ber Richtung von Pinne nach Schwerin, gu liefernden Ries 2c., Die Beforgung ber gu gerichlagenden Felofteine und ben Bau ber Chauffee-

Einnehmer-Etabliffements im Wege ber Submiffion.

Mit Bezug auf die Befanntmachung vom 2. Mai c. (Beilage zu Nro. 18. bes biesjährigen Amtsblatts Seite 195.) wird hierdurch zur bffentlichen Kenntnif gebracht, daß auf ben in Arbeit begriffenen vier Chauffee-Bau-Abtheilungen von Pinne bis Wierzebaum eine bedeutende Quantitat Riefes erforderlich wird, beffen Lieferung, fo wie das Berichlagen ber Felbsteine und die gu errichtenden Chanffee-Ginnehmer-Ctabliffements im Wege ber Submiffion in Entreprife ausgethan merben foll.

Bei bem Wegebaumeifter Piepenbrinker hiefelbft konnen bie besfallfigen Unschläge und Plane eingesehen, auch von demselben die naberen Erlauterungen zc. entgegen genommen werben, Die fchriftlichen Anerbietungen aber muffen bei ber unterzeichneten Regierung bis zum 16. September c. unfehlbar eingehen.

Außer ben fruberen, im Allgemeinen bestehenden Borschriften, wird bier nur noch zur Bedingung gemacht, bag bie Unfuhr bes Riefes und bas Berichlagen ber Steine bis Enbe Februar f. J., fo wie die vollige Beendigung ber Chauffee-Einnehmer-Etabliffements bis Mitte Juni f. J. geschehen muß.

Posen den 28. August 1829.

Ronigl. Regierung, Abtheilung bes Innern:

Bekanntmachung.

Daß der Marcus Salamon Wiener und die Rosalia Leszynska, im Veistande ihres Vaters Juda Leszynski, sämmtlich zu Murowana Goslin, durch den gerichtelichen Ehevertrag vom 9. d. M. vor iherer Verheirathung die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen haben, wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Pofen ben 16. Juli 1829. Konigl, Preuß. Land gericht.

Befanntmachung.

Der Kanfmann Bobnheim Senator und bessen Ehefrau, Sara geborne Lippsmann hieselbst, haben in dem vor ihrer Berheirathung vom 13. October pr. zu Posen, vor Notar und Zeugen errichteten und bei dem unterzeichneten Landgezichte unterm 29. December v. J. verslautbarten Chevertrage die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, was hierdurch gemäß s. 422. Tit. I. Thl. II. des Allg. Landzrechts zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gnesen ben 6. August 1829. Ronigt. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Jako Markus Salomon Wiener i Rozalia Leszyńska w przytomności swego oyca Juda Leszyńskiego, wszyscy w Murowaney Goślinie zamieszkali, przez sądową Intercyzę z d. 9. m. b., przed swem zaślubieniem wspólność maiątku i dorobku wyłączyli, podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości.

Poznań d. 16. Lipca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Tuteyszy kupiec Bohnheim Senator i iego małżonka Sara z Lippmann wyłączyli między sobą przed swem ślubem w układzie małżenskim na d. 13. Października r. z. w Poznaniu przed Notaryuszem iświadkami zdziałanym a w podpisanym Sądzie Ziemiańskim pod dniem 29. Grudnia r. z. ogłoszonym, wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszém stósownie do §. 422. Tyt. I. Części II. Prawa Kraiowego Powszechnego podaie wiadomości.

Gniezno dnia 6. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebiftal = Citation.

Nachdem über das Vermögen des Gutsbesigers Stanislaus v. Arzyzanowsti, wozu die im Kostener und resp. Schrimmer Kreise belegenen Güter Bosrowo und Nussocin, so wie die Kausgelzder für das Gut Dobezyn gehören, der Concurs eröffnet worden ist, haben wir zur Anmeldung der Ansprüche an die Concurs-Masse einen Termin auf den 22. September d. J. früh um 9 Uhr vor dem Deputiren Landgerichts. Resercharins Arenot in dem hiesigen Landgerichts zoschafte anderaumt und laden sämmtliche Gläubiger des Gemeinschuld, ners, namentlich aber:

- 1) ben vormaligen Prafecten, herrn Sofeph v. Poninski,
- 2) ben Pachter, herrn Stanislaus v. Pagoweffi,
- 3) die Francisca, geborne v. Szeliska, verehelichte v. Vialkowska,
- 4) die Johanna geborne v. Korntows ska, Chegattin des Carl v. Krzys zanowski,
- 5) ben Raufmann Carl Berlach,
- 6) ben Raufmann Paul Reifinger,
- 7) ben Pachter Joseph Molinski,
- 8) ben Sandelsmann Jofeph Ruczynsfi,
- 9) den Abalbert v. Lutomöfi,
- 10) die Paul Mruczynskischen Erben,
- 11) ben Fabian v. Rofautefi,
- 12) die Unna geborne v. Rofzutska, verehelichte v. Barzycka,
- 13) bic Marianna geborne v. Koszutes fa, verehelichte v Goczfowefa,

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiatkiem W. Stanisława Krzyzanowskiego dziedzica, do któ. rego w Powiecie Kościańskim i resp. Szremskim położone dobra Borowo i Russocin niemniey summa szacunkowa za Dobczyn należą, konkurs otworzony został, wiec do podania pretensyów do massy konkursowey maiacych termin na dzień 22. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Arendtem Referendaryuszem Sądu Ziem. w tuteyszem pomieszkaniu sądowem wyznaczyliśmy i zapozywamy wszystkich wierzycieli wspólnego dłużnika, mianowicie zaś:

- 1) bywszego Prefekta JW. Józefa Ponińskiego,
- 2) Ur. Stanisława Pagowskiego, Possessora,
- 3) Ur. Franciszkę z Szeliskich Biakkowską,
- Ur. Joannę z Korytowskich małżonkę Karola Krzyżanowskiego,
- 5) JPanna Karola Berlach kupca,
- 6) JP. Pawła Reisinger kupca,
- 7) Ur. Józefa Molinskiego possessora,
- 8) Józefa Kuczynskiego handlerza,
- 9) Ur. Woyciecha Lutomskiego,
- 10) sukcessor. Pawła Mruczyńskiego,
- 11) Ur. Fabiana Koszutskiego,
- 12) Ur. Annę z Koszutskich Barzycką,
- 13) Ur. Maryannę z Koszutskich Goczkowską,

14) die Kinder bes Constantin v. Sze-

15) ben Ludwig v. Zuchlinski, beren Aufenthalt ber Concurs = Begorbe gur Beit unbefannt ift, hierdurch vor, in bem gebachten Termine personlich ober burch zuläßige Bevollmachtigte, als welche ihnen die hiefigen Juftig-Commiffa= rien Galbach, Raulfuß, Fiedler, Lauber, Douglas und Storct in Borfchlag ge= bracht werden, zu erscheinen, und ihre Forterungen gebührend anzumelben. Der Ausbleibende wird mit allen feinen For= berungen an die Maffe pracludirt, und es wird ihm beshalb gegen die übrigen Creditoren ein ewiges Stillschweigen auf= erlegt werden. Sierbei wird jeder Glaubiger angewiesen, gur fernern Wahrneh= mung feiner Gerechtsame und feines In= tereffe bei bem Concurd-Prozeffe am Orte bes Gerichts entweder einen Juftig-Commiffarius ober einen andern guläßigen Bevollmächtigten, an ben bas Gericht fich halten fann, zu ernennen, und mit gehöriger Dollmacht zu ben Aften gu le= gitimiren, widrigenfalls er bei ben bor= fommenden Deliberationen und abzu= faffenden Befchluffen ber übrigen Glaubiger nicht weiter zugezogen, vielmehr angenommen werben wird, bag er fich ben Befchluffen ber übrigen Glaubiger und ben Berfügungen des Gerichte ledig= lich unterwirft.

Fraustadt den 13. April 1829. Königl. Preuß. Landgericht.

14) dzieci Konstantego Szeliskiego i 15) Ur. Ludwika Zychlinskiego, których mieysca pobytu władzy konkursowey na teraz sa niewiadome, ażeby w tymże terminie osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników, na których im się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości UUr. Salbach, Kaulfuss, Fiedler, Lauber, Douglas i Storck proponuia się stawili i pretensye swoie przyzwoicie podali. Niestawaiący z wszelkiemi swemi pretensyami do massy prekludowanym będzie i wieczne milczenie przeciw drugim kredytorom nakazane mu zostanie.

Przytem wzywa się każdego wierzyciela, aby końcem dopilnowania
praw swych i interessa w obecnym
processie konkursowym w mieyscu
sądowem Kommissarza Sprawiedliwości lub innego dopuszczalnego
pełnomocnika sobie obrał, któregoby
sąd się trzymał i tegoż plenipotencyą
legitymacyiną zaopatrzył inaczey bowiem do zachodzących obrad i postanowień innych wierzycieli przybranym nie zostanie, owszem przyiętem będzie, iż na postanowienia innych wierzycieli i rozporządzeniach
Sądu iedynie zaprzestaie.

Wschowa d. 13. Kwietnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Cbictal = Citation.

In bem Sypothekenbuche bes im De= feriger Rreife belegenen, gur Berrichaft Bentschen gehörig gewesenen ablichen Guts Groß=Dammer (Dabrowfa), be= stehend aus bem Vorwerk und Dorfe gleichen Namens, dem Bormert Schrom= pe ober Samfonfi, bem Borwert Boblen ober Bolewinn und ber Saulanderei gleichen Mamens, ift Rubr. III. No. 10. eine Protestation fur ben Frang b. Przeu-Bfi wegen einer am 1. Mai 1797 auf ben Grund bes im Jahre 1739 ergange, nen Decrets bes Tribunals gu Petrifau angemelbeten, bon bem borigen Gigen= thumer, bent Rittmeifter Stephan v. Garczynefi, aber beffrittenen Real-Forderung von 1500 Rthl. oder 9000 Gulben pol= nisch und Rubr. III. No. 12. eine Poft von 56 Mthl. ober 336 Gulben polnisch für einen gewiffen Meyer ohne nabere Bezeichnung, welche von ben vorigen Eigenthumern, Anton, Frang, Stephan und Nepomucen v. Garczonsfi anerkannt worden, eingetragen.

Der bisherige Eigenthumer bes Guts Groß=Dammer, Kammerherr von Garzczynski, behauptet, daß beide Schuldposten bezahlt sind, und hat deren Leschung in Antrag gebracht. Da er aber die betreffenden Quittungen und resp. Löschungs=Consense beizubringen nicht im Stande ift, ihm auch der Aufenthaltsort der genannten Gläubiger oder deren Erzben unbekannt ist, so verlangt er deren öffentliche Borladung.

Demgemaß fordern wir ben Frang v.

Zapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney dobr szlacheckich Dąbrowka w powiecie Międzyrzeckim leżących, przedtém do maiętności Zbąskiey należących, z folwarku i wsi Dabiowka (po niemiecku Gross - Dammer) z folwarku Samsonki czyli Schrompe z folwarku Bolewiny czyli Bohlen, olendrów podobnegoż pazwiska składaiących się, zahypotekowana iest w dziale III. Nr. 10. protestacya dla Ur. Franciszka Przeuskiego, względem pretensyi realnéy tal. 1500 czyli 9000 złt. pol. wynoszącey i pod dniem 1. Maia 1739 r. na mocy del retu w r. 1739 w Trybunale Piotrkowskim zapadlego zameldowanéy a przez przeszłego dziedzica W. Stefana Garczyńskiego Rotmistrza nieprzyznaney, w dziale zaś III. Nr. 12. summa 56 tal. czyli 336 zlt, pol. dla pewnego Meyer bez bliższego opisu. WW. Antoni Franciszek Stefan i Nepomocen Garczyńscy prześli dziedzice przyznaliją.

Dotychczasowy dziedzic Dąbrowki W. Garczyński Szambelan twierdząc, iż obydwie summy zapłacone zostały, wniósł o wymazanie ich. Nie będąc zaś w stanie kwitów czyli zezwoleń na wymazanie przystawić, i podaiąc zarazem, że mu mieysce pobytu wierzycieli wymienionych lub ich sukcessorów wiadomém nie iest, domaga się, aby publicznie zapozwanymi byli.

W skutku tego zapozywamy Ur.

Przeusti, fo wie ben Mener, ihre etwas nige Erben, Ceffionarien ober biejenigen, welche fonft in ihre Rechte getreten find, hiermit auf, in dem auf ben 14ten Rovember d. 3. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten herrn Referens barius Rubale bier an ber Gerichtsftelle angesetten Termine, entweder perfonlich oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmach= tigte, wozu wir ihnen die Juftig-Com= miffarien Wolny und v. Wronefi por= fcblagen, zu erscheinen, um ihre Unfpru= che geltend zu machen, widrigenfalls fie damit werden pracludirt und ihnen bedhalb ein ewiges Stillschweigen wird auf= erlegt, auch die Lbichung jener Poften ohne weiteres verfügt werden.

Meferit ben 9. Juli 1829.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Franciszka Przeuskiego i Meyera, ich sukcessorow, cessyonaryuszów, lub tych, którzy w ich prawa wstąpili, aby się w terminie na dzień 14. Listopada r. b. wyznaczonym o godz 9. zrana w Izbie naszéy sądowéy przed Ur. Kubale Referend. osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im tuteyszych Kommissarzy Spraw. Wronskiego i Wolnego proponuiemy stawili, i pretensye swoie udowodnili.

W razie albowiem przeciwnym z takowemi prekludowani zostaną, i wieczne im w téy mierze milczenie nakazaném będzie, summy zaś rzeczone z księgi hypotecznéy wymazanemi zostaną.

Międzyrzecz d. 9. Lipca 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Der Einwohner Johann Gollnick und die Dorothea Priede, beide von hieselbst, haben vor Einschreitung der She unterm 26. Juni c. die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen. Dies wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Schneidemuhl ben 13. August 1829. Konigl, Preuß, Landgericht.

#### OBWIESZCZENIE.

Przed wstąpieniem w ślub małżeński wyłączyli pod d. 26. Czerwca r. b. mieszczanin Jan Gollnik i Dorothea Prybówna z Piły pomiędzy sobą wspólność maiątku, co do publicznéy podaie się wiadomości.

Piła dnia 13. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

在2.41位最初6.47年10年20月

Subhaftatione Patent.

Die bem Martin Boguslawsti geho= rigen , gu Pinne belegenen Grundfincte, bestehend aus einem Wohnhause unter Do. 33. nebft ben bagu gehörigen Wirth= schafte-Gebanden, Meckern und Wiefen, welche auf 949 Athl. gerichtlich abge= fchatt worden, follen auf ben Untrag ei= nes Glaubigers im Wege ber Gubhafta= tion bem Meiftbietenden verfauft merben. Bu biefem Berkauf haben wir in Folge Auftrage bes Konigl. Landgerichts gu Pofen einen Termin auf ben 30. Rovember c. in ber Magistratestube bafelbft um 9 Uhr Vormittage anbes raumt. Rauffahigen machen wir biefen Termin mit bem Bemerken befannt, daß bem Meiftbietenden die gedachten Grund= ftucke zugeschlagen werden, wenn nicht gefetgliche Sinderniffe eintreten.

Die Taxe fann in unferer Registratur

jeder Zeit eingefehen werden.

Samter ben 25. August 1829. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomości w mieście Pniewach położone do Marcina Bogusławskiego należące, składaiące się z domu pod Nr. 33. sytuowanego wraz z należącymi do tego budynkami gospodarczemi rolami i łąkami na wniosek wierzyciela w drodze subhastacyi sprzedane być maią. Do sprzedaży téy wyznaczyliśmy w skutek zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, termin na 3 o. Listopada r. b. w izbie posiedzenia Magistratu tamteyszego o godzinie 9. przed południem. ność kupienia maiących, uwiadomiamy o tym terminie z nadmienieniem, iż nieruchomości rzeczone naywięcey daiącemu przybite zostaną, ieżeli prawne niezaydą przeszkody.

Taxa w Registraturze naszéy kaźdego czasu przeyrzaną być może.

Szamotuły d. 25. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

Es wird hiermit bekannt gemacht, daß im Wege Nechtens nachstehende, ben Joseph Kosteckischen Erben gehörige, in der Stadt Kalisch im Königreich Polen belegene massive Wohngebaude durch öffentsiche Lieitation meistbietend versteigert werden, als:

a) ein großes massives haus am Markte No. 4. u. 5. von 2 Stockwerken und

Hofraum,

b) ein gleiches neu massiv gebautes, unter No. 584. belegen, von 2 Stockwerken, Parterre, Sonterains, geräumigen Hof- und andern Wirthschafts= Bequemlichkeiten, und

c) ein gleichfalls massives haus No. 122., von einer Etage nebst anstoßenben Malz- und Brauhause, großem Hofraum und Stallungen.

Beibe letztern Grundftucke eignen fich vorzüglich fur jedweden Fabrikanten,

da sie dicht am Prosna-Fluß liegen.

Der Berkauf geschieht am 5. October d. J. Nachmittag um 4 Uhr im Aubienz-Saale bes Civil-Tribunals I. Instanz, Kalischer Wojewodschaft, vor bem Deputirten, Tribunals Affessor frn. Unton Puchala.

Die besfallsigen Bedingungen und sonstige Erläuterungen konnen sowohl im Bureau des Herrn Tribunals-Greffer, als des Herrn Abvokaten Kowalski eingese= ben werden, auch konnen Kauflustige nahere Auskunft hierüber in frankirten Briesen beim Unterzeichneten einholen.

Ralisch den 4. September 1829.

Ralischer Wojewodschafts-Tribunals-Juftiz-Commissarius Joseph v. Glaubig-Roko fowski, für die Rosteckischen Erben.